## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 16. Donnerstag, den 18. Januar 1838.

Ungekommene Fremden vom 16. Januar.

Herr v. Buddenbrod, Oberst und Commandeur bes 33sten Inf.-Regt., aus Breslau, die hrn. Kauseute Buchholz und Winkenlsesser aus Stettin, hr. Gutsb. Floter aus Grzybno, I. in No. 3 halbdorf; hr. Gutsb. v. Bieganski aus Epkowko, hr. Gutsb. v. Sforzewski aus Sepno, hr. Probst Barklomiejewski aus Parzenczewo, I. in No. 41 Gerberstr.; hr. Pachter Milewski aus Ceradz, hr. Gutsb. Dulinski aus Sławno, I. in No. 7 Wasserstr.; hr. Distrikts-Commissarius Weigelt aus Schrimm, hr. Pachter Tikelmann aus Miaskowo, I. in No. 15 Breitestraße; hr. Kausm. hirschfeld aus Neustadt, I in No. 21 Wilh. Str.; hr. Gutsbesitzer v. Bakowski aus Bronisław, I. in No. 38 Gerberstraße.

1) Ediktalvorladung. Ueber ben Machlaß bes am 19. Januar 1835 zu Pierzyset verstorbenen Gutsbesißers Abalzbert von Lutomski, wozu das Gut Chwalzkowo und die Erbpachtsgerechtigkeit auf das Norwerk Pierzysk gehort, ist am 27. Januar d. J. der erbschaftliche Liquidations, Prozest eröffnet worden.

Es steht ein Termin auf ben 10ten Tebruar 1838 Bormittags 10 Uhr vor bem Hrn. Ober-Landesgerichts-Uffeffor Korner in unserm Instruktions-Zimmer an, zu welchem zur Anmeldung der Unsprüche folgende dem Aufenthalte nach

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego w Pierzyskach dnia 19. Stycznia 1835 roku śp. Woyciecha Lutomskiego, do któréy wieś Chwałkowo i prawo wieczysto dzierzawne folwarku Pierzyska należy, otworzonym został na dniu 27. Stycznia roku bieżącego process spadkowo-likwidacyjny.

Termin do podania wszystkich pretensyi do téy massy, wyznaczony iest na dzień 10. Luteg o 1838 zrana o godzinie 10téy przed W. Koerner Assessorem Sądu Głównego Ziemiańunbefannte Realpratenbenten, als:

a) bie Monne Franzista von Dobros gonsta,

b) ber Stanislaus v. Krzyżanowski, unter der Warnung vorgeladen werden, daß sie bei ihrem Ausbleiben aller ihrer etwanigen Vorrechte verlustig erklart und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Vefriedigung der sich gemeldeten Gläubiger von der Masse etwa noch übrig bleiben sidchte, werden verwiesen werden.

Sollten dieselben am personlichen Erscheinen gehindert werden, so werden ihnen bei etwaniger Unbefanntschaft am hiesigen Orte die hier rezipirten Justiz-Rommissarien Herren Golf, Bogel und Schult II. als Bevollmächtigte vorgesschlagen, von welchen sie einen mablen und mit Information und Bollmacht versehen können.

Bromberg, ben 22. Septbr. 1837. Rbnigl. Dber-Canbedgericht.

2) Mothwendiger Vertauf. Ober = Landes = Gericht zu

Die im Mogilnoer Kreise belegenen, bei der Königl. Landschaft zu Posen Beshuss der Bepfandbriefung angemeldeten abelichen Güter Czewusewo und Miertinebst Zubehör, gerichtlich abgeschätzt auf 36,195 Ktlr. 29 fgr. 3 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein in der Registratur, Wibtheilung III einzusehenden Taxe, solzten Behuss der Erbtheilung am 23 sten Upril 1838 Vormittags 10 Uhr an

skiego w sali naszéy instrukcyinéy, na który następnie wymienieni z pobytu niewiadomi wierzyciele realni, to iest:

- a) Franciszka Dobrogoyska zakonnica,
- b) Ur. Stanisław Krzyżanowski, pod tém zagrożeniem zapozywaią się, że w razie niestawienia się utracą wszelkie swe prawa pierwszeństwa i z swemi pretensyami do tego przekazani zostaną, co się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostanie.

Tym, którzyby się osobiście stawić nie mogli, i którzy tu znaiomości nie maią, przedstawia się na pełnomocnika Ur. Goltz, Vogel i Schultz II. Kommissarze Sprawiedliwości, z których sobie iednego obrać i go w informacyą opatrzyć mogą.

Bydgoszcz, dnia 22. Wrześ, 1837. Król, Główny Sąd Ziemiański.

Sprzedaż konieczna. Sąd Główny Ziemiański w Bydgoszczy.

Dobra szlacheckie Czewujewo i Mierki w Mogilińskim powiecie położone, wraz z przyległościami, do Dyrekcyi Ziemstwa w Poznaniu celem zaciągnienia listów zastawnych zameldowane i sądownie na 36,195 Tal. 29 sgr. 3 fen. oszacowane wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze IIIgo oddziału, maią być dla

ordentlicher Gerichtsftelle fubhaffirt wer-

Die ihrem Aufenthalte nach unbekann= ten Realglaubiger:

a) die Geschwister Catharina und Eva Wegorzewska,

b) die Anna, verwittwete v. Zlotnicka geb. v. Nowawienska,

werben hierzu öffentlich vorgelaben.

3) Poittal : Citation. Alle unbe= fannten Erbpratendenten bes bierfelbft im Sabre 1831 an ber Cholera verftor: benen Regierungs = Geeretairs Johann Carl Friedrich Birfer, beffen nachgelaf= fenes Bermogen fich in unferem Depofis torio befindet, werden hierdurch offent= lich aufgefordert, ihre etwanigen Erban= ipruche binnen bier und 9 Wochen ober fpateftens in bem gu ihrer Erflarung bar= uber auf ben 3. Darg a. f. Bormit= tage um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichtsrath Ribbentrop in unserem Partheienzimmer auftebenben Termin anjumelben, widrigenfalls die Provocans ten, ber Ronigl. Amterath Chriftian Ludwig Wilhelm Riechhofer auf Modlan und der Raiferlich Brafilianische General= Conful Benjamin Guftav Adolph Riede bofer zu London, zwei Schwesterfohne ber Mutter des Erblaffers als rechtmäßige Inteftat. Erben werden angenommen wer: ben, und ihnen als folden ber nachlaß gur freien Disposition verabfolgt werden wird; ber nach erfolgter Praclusion sich

uskutecznienia podziału w terminie na dniu 23. Kwietnia 1838 o godzinie 10téy rano w mieyscu posiedzeń zwykłych sprzedane.

Z pobytu niewiadomi wierzyciele

realni:

a) Ur. Katarzyna i Ewa Węgorzewska rodzeństwo,

b) Ur. Złotnicka wdowa Anna z Nowawieyskich,

na takowy ninieyszém się zapozywaią.

Zapozew edyktalny. Wzywaią się ninieyszém wszyscy niewiadomi pretendenci realni Jana Karóla Fryderyka Wirker Sekretarza Regencyinego tu na cholere w roku 1831 zmarlego, którego pozostałość w depozycie naszym się znayduie, aby się z prawami swemi do sukcessyi rzeczonéy w przeciągu 6ciu tygodni lub naypóźniey w terminie do deklaracyi w téy mierze na dzień 3go Marca r. p. przed południem o godzinie rotéy przed Deputowanym Sedzią Ziemiańskim Ribbentrop wizbie instrukcyjnéy Sadu naszego wyznaczonym zgłosili. W przeciwnym bowiem razie prowokańci, a mianowicie Chrystyan Ludwik Kieckhöfer Radzca ekonomiczny z Modławy i Benjamin Gustaw Kieckhöfer Cesarsko-Brazyliański Konsul w Londynie, iako dway siostrzeńcy matki spadko. dawcy za prawnych sukcessorów ab intestato uznani zostana, i tymże wylegitymowanym sukcessorom poetwa erst melbende nahere ober gleich nahe Erbe aber alle ihre handlungen und Dispositionen anzuerkennen und zu übernehmen schuldig, von ihnen weder Rechenungen noch Ersatz der gehobenen Nuzzungen zu fordern berechtigt, sondern sich lediglich mit dem, was als dann noch von der Erbschaft vorhanden ware, zu begnügen verbunden seyn soll.

Pofen, ben 30. Oftober 1837.

Rbnigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

4) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadt : Gericht zu Koffen.

Die zum Nachlasse ber verstorbenen Julianna und August Grydschen Shelenzte gehörige, zu Targowisso bei Schmiezgel sub No. 12 belegene Wirthschaft, bestehend aus einem Wohnhause, Stallungen, einer Scheune, und 90 Morgen Ackerland incl. Wiesen, abgeschätz auf 438 Athlie. zufolge der, in der Rezgistratur einzusehenden Tare, soll am 28. März 1838 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

zostalość wspomniona do własney dyspozycyi wydaną zostanie.

Zgłaszaiący się zaś po nastąpioney prekluzyi bliższy lub równobliski sukcessor, obowiązany będzie wszelkie ich czynności i dyspozycye za prawne uznać i przyjąć i nie będzie miał prawa od nich ani składania rachunków ani też wynagrodzenia z odniesionych przez nich korzyści żądać, owszem winien będzie poprzestać na tem, coby natenczas z tegoż spadku się pozostać mogło.

Poznań, dnia 30. Paźdz. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzeduż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieysk,
w Kościanie.

Gospodarstwo do pozostałości po Juliannie i Augustynie małżonkach Grys należące, w Targowisku pod Szmiglem pod No. 12 położone, składające się z domostwa, stayni, chlewów, stodoły i 90 morgów roli łącznie łąkami, oszacowane na 438 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney w Registraturze, ma być dnia 28 go Marca 1838 przed południem o godzinie 10. w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym. 5) Boitralvorladung Die Umte-Kaution bes verstorbenen biefigen Gefangenwarters Menzel, foll beffen Erben frei

gegeben werben.

Es werden baber alle biejenigen, melde an biefelbe aus irgend einem recht= lichen Grunde Unspruche gu bermeinen baben, jur Unmeldung und Berifizirung ihrer Forberungen gu bem auf ben 27. Sanuar 1838 Bormittags 11 Uhr im biefigen Gerichte = Locale vor bem Depu= tirten herrn Rand = und Stadtgerichtes Rath v. Biegler angefetten Termine mit ber Barnung vorgelaben, bag berjenige, ber fich in biefem Termine nicht melbet, mit allen feinen Unfpruchen an gedachte Raution verluftig erflart und mit feiner biesfälligen Forderung nur an bas Bers mogen bes ac. Mengel verwiesen werben mirb.

Roffen, ben 10. Oftober 1837. Ronigliches Land= und Stabt= Gericht.

6) Offener Arrest. Nachdem über bas Bermögen bes Kaufmann L. Anystiewicz zu Strzelno ber Konkurs eröffnet worden ist, werden alle diejenigen, welche von dem Gemeinschuldner Gelder, Sachen, Effekten oder Briefschaften hinter sich haben, aufgefordert, uns davon fördersamst Anzeige zu machen, und die Gelder oder Sachen mit Vorbehalt ihrer Rechte zur gerichtlichen Verwahrung abzuliesern,

Im Falle ber Unterlaffung geben bie

Zapozew edyktalny. Kaucya zmarłego tuteyszego dozorcy więźniów Mencel, ma być sukcessorom iego wydaną.

Zapozywaią się tedy wszyscy ci, którzy do wzmiankowanéy kaucyi z iakiegokolwiek prawnego źrzódła pretensyi mieć sądzą, do podania i udowodnienia takowych na termin dnia 27. Stycznia 1838 o godzinie II. przed południem w tuteyszym lokalu sądowym przed Deputowanym Ur. Ziegler Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego, z tém zagrożeniem, iż ten który się w terminie tym nie zgłosi, z wszelkiemi swemi pretensyami do rzeczoney kaucyi za utracaiący uznany i z pretensyami swoiemi tylko do reszty maiatku etc, Mencel oddalony bedzie.

Kościan, d. 10. Październ. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Areszt otwarty. Po otworzeniu konkursu nad maiątkiem kupca L. Anyszkiewicza w Strzelnie zamieszkałego, wzywamy ninieyszém wszystkich którzy od niego pieniądze, rzeczy, effekta lub dokumenta u siebie mieli, ażeby o tém nam donieśli, i pieniądze lub rzeczy z zastrzeżeniem swych praw do Depozytu sądowego ofiarowali, gdyż w razie nieuczynienia tego miane do nich prawo zastawu lub inne utracą.

Każda na ręce współdłużnika lub

Inhaber aller ihrer baran habenben Pfand und anderer Rechte verluftig.

Jede an ben Gemeinschuldner ober sonft einen Dritten geleistete Zahlung ober Auslieferung wird für nicht geschehen erachtet und für die Masse anderweit beigetrieben werden,

Inowraciam, ben 2. Januar 1838. Abnigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

7) Bekanntmachung. Der Gutspachter Alexander Marnke zu Dziewierzewo und die Theodosia geborne Szumann, haben mittelst Chevertrages vom 21. September 1837 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ansgeschlofsen, welches hierdurch zur defentlichen Kenntniß gebracht wird.

Magrowiec, den 13. December 1837. Konigliches Land und Stadt, Gericht.

8) Bekanntmachung. Der Schonfårber August Ferdinand Gillischemski von hier, und die Caroline Friederike Barz aus Neusiettin haben mittelst Ehez Bertrages vom 5. b. Mts. die Gemeinzschaft ber Guter ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gez gebracht wird.

Lobsens, ben 10. December 1837. Ronigl. Land= und Stadt= Gericht.

9) Bekanntmachung Der im Pofener Intelligenz-Blatt No. 304 unterm kogo trzeciego uczyniona zapłata każde wydanie wyrażonych rzeczy, effektów lub dokumentów iako nie na stąpione uważane i dla massy powtórnie ściągnione będą.

Inowracław, d. 2. Stycznia 1838.

Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że Ur. Alexander Warnke possessor z Dziewierzewa i Ur. Theodozya Szumann, kontraktem przedślubnym z dnia 21. Września 1837, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Wagrowiec, d. 13. Grudnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że tuteyszy farbierz August Ferdynand Gilliszewski i Karolina Fryderyka Barz z Nowego Szczecina, kontraktem przedślubnym z dnia 5. tego miesiąca, wspólność maiątku wyłączyli.

Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Obwieszczenie. Fabian Borkowski w dzienniku Poznańskim No. 304.

9. b. Mts. fleckbrieflich von und verfolgte Fabian Borfowsti ift wieder ergriffen und hier eingeliefert worden.

Roronowo, den 30. December 1837. Ronigl. Preuß. Inquifitoriat.

listem gończym z dnia 9. m. b. ścigany, został znów schwycony i tu dotąd dostawiony.

Koronowo, d. 30. Grudnia 1837. Królewski Inkwizytoryat.

Die Marianna geborne Musynöfa verehelichte Samoleska, hat bei und wider ihren Ehemann den Joseph Samoleski auf Sepazration von Tisch und Bette-geklagt. Jum Bersuch der Sühne, und wenn diese mißlingen sollte, zugleich zur Beantwortung der Klage haben wir einen Termin auf den Zten April d. J. des Nachmittags um 3 Uhr im Instruktionszümmer unsers Gebändes beim Dome anderaumt, zu dem der Joseph Samoleski unter der Berwarnung hiermit vorgeladen wird, daß wenn er sich in diesem Termine entwezder personlich oder durch einen geseslich zulässigen Bevollmächtigten nicht gestellen sollte, angenommen werden wird, daß er sich mit der Alägerin nicht versöhnen will, und die in der Klage angeführten Thatsachen als wahr einräumt, worauf nach dem Klage-Untrage, so weit solcher nach dem canonischen Kechte zuläßig ist, erkannt werden wird. Die Klage kann in unserer Registratur jeden Tag des Merzgens von 8 — 12 bes Nachmittags von 2 — 6 Uhr eingesehen werden.

Pofen, den 3. Januar 1838. 1 Das Erzbifchofliche Konsiftorial, Gericht.

11) Um 13. d. M. endete, entfernt von mir in Berlin, meine innig geliebte Frau, Johanne geborne Muller, in einem Alter von 39 Jahren ihre irdische Laufbahn. Freunde und Berwandte weiht mir, dem tief darnieder gedrückten Gatten und Bater eine stille Theilnahme. Posen, den 15. Januar 1838.

Der Polizei : Rath, Sauptmann Lig, fur fich und im Ramen feiner feche Kinber.

12) Aufforderung Der denkwurdige Aufruf des Konigs an fein Bolk am 3. Februar des Jahres 1813 ersebt in diesem Jahre seine 25jahrige Jubelseier gleichzeitig mit den Mannern, welche demselben freiwillig zum Kampse fur das Baterland folgten. Diesen Tag in diesem Jahre in der Mitte der damaligen Waffenbruder unter der freundlichen Erinnerung an jene gewichtige Zeit mit einer Festiedseier zu begehen, hat unter den gestern zu diesem Zwecke hier versammelten Rameraden aus jener Zeit her einen allgemeinen Anklang gefunden, wobei zugleich beschlossen worden ift, der Feierlichkeit ein Mittagsmahl solgen zu lassen. Das

Reft fann burch auswartige Theilnehmer nur gewinnen, und bie Unterzeichneten find baber von ber General = Berjammlung beauftragt, ben auswartigen Baffenbrudern, welche in den Reldzugen der Jahre 1813, 14 und 15 in dem preu= Bifden heere als Freiwillige entweber ben Jager = Detafche= mente ober ber Rabne bes fiebenben Seeres fich anschloffen, bon Diejem Refte mit ber Bitte um Ihre Theilnahme, Kenntniß ju geben. Es merben Daber Die auswartigen, oben bezeichneten Waffengefahrten ergebenft erfucht, ihre Theilnahme an bem Sefte fpateftens bis jum 27. b. M. unter Mittheilung ber Art, fo wie ber Beit bes Gintritte und bes Truppentheile, bei bem mituntergeich. neten Raufmann Ralfowsti II., Breiteftrage Do. 12., angumelben, um biers nach die nothigen Ginrichtungen treffen gu tonnen. Die am hiefigen Orte vorhan= benen Baffengefahrten wollen bagegen bis jum 21. b. D. eben bafelbft ihre Theil= nahme anmelben, und eine Rarte baruber in Empfang nehmen. Wer nach biefem Tage fich melbet, ift ber Beimohnung an ber Tafel nicht mehr verfichert, ba bie gu placirende Perfonengahl bon bem baju bisponiblen Raume bes Lotals abhangia ift.

Dofen, ben 15. Januar 1838.

Wraun.

Die Orbner bes Reftes: Brzogoweti. Culemann. Solzbeimer. Ralfowsty. Maron. Schleugner. Schonert, b. Coubiran. Bormert.

Bolbborn. Bunberfig.

<sup>13)</sup> Die Bandlung C. 2B. Pufch empfiehlt, Ausberfaufe megen, allen Zabadrauchern ihr Lager von gang alten Sollandifchen=, fo wie ben beliebteften Gorten Berliner Fabrif = Pactet , Tabacte. Erftere ju heruntergefeiten, lettere ju Fabrif= Preisen, und bei Abnahme von mindeftens 5 Pfund mit 15% Rabatt. Das fo gang geeignete und vorzüglich gelegene handlungelokal nebft Bubebor, fomohl fur Specerei und Wein, fo wie auch jedes andere Geschaft in No. 55 am Markte ift bon Dftern ab ju vermiethen, und bas Rabere bafelbft im Comptoir gn erfragen.

<sup>14)</sup> Die Buchhandlung Gebruber Scherf am alten Markte Do. 77 hat einen neuen Borrath ber fo fehr beliebten Barfchauer Ralender betitelt: Nowy kalendarz powszechny na rok 1838 erhalten.

Die fo beliebten Sparlichte à 7 fgr. pro Pfund, alten Barinas in Rollen à 20 fgr. pro Pfund, f. Jamaica=Rum à 15 fgr. pro Quart, hat er= Julius Sorwig, Friedricheftrage Do. 167. balten: